Schenkung des Landes die Domäne Langenau und Forst Preußenwald zur dauernden Bereinigung mit dem angrengenden Althessis Neuderk und zur Bildung eines Hindenburgsischen Hausgutes. Nittergut Neuderk und Preußenwald."

Tief gerüfet nimmt der Reichsprafisent die Dotationsurtunde, die das preußische Staatsvappen und das Hindenburglische Haussvappen zeigt, entgegen. Einfach, mämulich und ischlicht ehrt der Fährer den Martifold. Roch einma weist er auf dos Glüd bin, das ihm erlaubte, als einfacher Gefreiter unter dem Kommando des verehrten Hertschieres zu dienen. "Heute empfinde ich es bewegenen bergens als gnädiges Geschen der Worfebung, bier auf dem Boden des nichmolisten Schlachefeldes des großen Krieges im Namen der geeinten deutschen Index und die Bediede der Weiter Verleich der Abert Matter und der Matter der Verleichs der großen Arieges im Namen der geeinten deutschen Index und die der Dant Aller in tiesste Gerechtung aushprechen zu dürfen.

Bir sind glücklich, daß wir diesen Chrentag des deutsichen Boltes mit dem feiern durfen, der ihn uns einst gegeben hat."

Begeisterung umjubelt das riefige Ehrenmal, bis weit ins Land hinaus klingen die Heilrufe.

Aber ichon ift wieder ehrfürchtige Stille.

Der Reichspräsident hat sich erhoben. Gerührt drückt er seinem Kanzler die Hand. Und dann spricht der Sieger von Tamenberg, der Feldberr des großen Krieges und gedentt zurst der tofen Kameraden in Ost und West und überall auf der Welt, wo eine deutsche Kront lief. Die Fahnen senten sich, leise singt man das Lied vom Guten Kameraden. Behntausende von Sanden reden sich unbeweglich zum Gruff an die toten Belden.

Und dann spricht der Feldmarschall das wundervolle Wort: "Auf diesem Schlachfelde sind mir Sprungen zuteil geworden, denen gegenüber ich zunächst erklären möchte, nur meine Psiicht getan zu haben."

Co nimmt er die Chrung an, als Symbol und Beidyen für die feste Berbundenheit seiner Person und seiner Nachkommen mit dem alten preußischen Seimatboden.

Richt endenwollende Ovationen begleiten den Reichspräsidenten, als er die Front der Reichswehr, der SU und SS abschreitet.

Eine Ehrung, Deutschlands murdig, ift zu Ende.

Während sindendurg unter einem Baldachin von Waldachin von Waldachin und Gescheit und aufgereckten Händen nach Neubed grutärfährt, eilt der Fährer im Fluggung an den Rhein, gang Deutschland genaltig überspannend, um am Deutschen Ed zu den Wolksgenossen aus dem Gaargebiet zu sprechen — zu Büßen des Niedermolddenthalls — von der Geschlosseniet des Deutschen Reiche, von seiner Geschlosseniet des Deutschen Reiche, von seiner Geschlossen zu verzichten zwichte, die auf keinen einzelnen Deutschen zu verzichten zweichte für der des des deutschen des des deutschen deutschen Zeutschen zu verzichten gewillt ist.

In Oft und West sprach der Führer, überall gegenwärtig, überall Höter und Schüser des Reichs, so an diesem Zage mit seiner eigenen Person spmboliserend die Gewalt der nationalsozialistischen Bewegung und die Geschischeit des erneuerten Reichs.



Die Gaar bleibt deutsch! Die Riefenkundgebung am Riederwalddenkmal am 27. Muguft 1933



SA-Aufmarsch in Dortmund, 1933



EN-Aufmarsch in Dortmund, 1933



Rundgebung in Dortmund, 1933. Jofef Wagner, Adolf Sitler, Wilhelm Schepmann und Bictor Luge



Der guhrer fpricht gur GI, Dortmund 1933

## Bitler und der deutsche Arbeiter

Als die Berichterstatter vom ersten Parteitag in Weimar 1926 berichteten, daß aus dem Ruhrgebiet eine Abordnung der Grubenarbeiter gekommen sei, zweimal Abolf Hiller und der deutsche Acheiter, — das sist wieflich ein Zhema, über das einmal ein gang großes dietes Buch gescheieben werden muß, — Abolf Hiller und der deutsche Arbeiter, — ein unerschöpfliches Thema, ein Thema, das das schönste ist, das die nationalsysialistische Bewegung überhaupt bessie

Wie war das doch auf den Jahrten bei den Mahlen, wenn der Wagen des Hührers von Etadt zu Etadt, von Ort zu Ort den Inderen den Verlammlung zu Berfammlung. — von Münderg nach Mändern und von Mündern nach Gruttgart und von Etuttgart nach Mannheim an einem Lage? Nur wenige Stuttend hat der Jährer gefchlafen, spät



Broei Arbeiter fur Deutschland reichen fich die Sand

vierundzwanzig Stunden auf alten, gemieteten Lastautos, nur um ihren Kübrer, nur um Abolf Hister ein paar Stunden zu sehen, ihn zu grüßen, – do schüttelten die bürgerlichen Gagetten die Röpfe umd begriffen das nicht. Wiese Abeiter waren doch rot? Arbeiter waren doch dei der Kommune oder allerhöchstens bei der SPD? Rationale Arbeiter? So etwas gab's doch gar nicht?

Und die Gagetten, die das am meisten wunderte und diese Zassache wie ein unbegreissiges Wunder, wie ein unwerschämt voorgetragenes Märchen anschauten waren nicht etwa die marzssischen, — oh nein, die hatsen diese Wunder nur allgu tassch begriffen, — en war gerade die bürgerliche Persse, die sich bestümmerte.

So weit war es sichen gekommen, — wenige Jahre, nachdem ein Altebeiterdichter selber gesungen hatte, das Deusschläbende ärmster Sohn auch sein getreusskre sein. Dass die "Nationalen" sich wunderten, das ein Altbeiter überschaupt auf die Idee kommen kommte, so etwas wie nationales Gestähl zu haben.

ist es nach der letsten Bersammlung geworden, Besprechungen mit den Amsteleitern, dem Gall-Süberen spoken sich angeschossen, erst spogen vier Uhr bat sich Abolf Hitter zur Auße begeben. Um sechs ist er schon wieder auf, und um sieben rast der Wagen los, — um zehn Uhr vormitsags ist die erste Bersammlung angeseb.

Plöglich aber kreischen die Bremsen, aus sausender Fahrt stoppt der schwarze Mercedes ab, — was ist?

Altheiter stehen da am Weg umd hauen Sciene für die Strassenausbesseung. Sie schauen nicht einmal hoch, als der Wogen plösslich hält, — aber nun ruft sie einer an, misstraussch bemmen sie näher, ein Mann spricht mit ihnen, eng umschließt eine Autohaube sein Gesicht, — umd nun verteilt dieser Mann Butterbrote und Jigaretten und Obst . . .

Freudig greifen die Urbeiter zu, und der Mann fragt sie noch dies und das, — wie es den Familien geht und wie hoch der Berdienst ist und ob sie lange arbeitslos waren . . . bis der Wagen wieder anfährt und das Auto davoniaal.

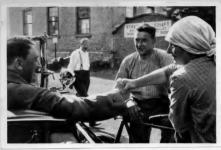

Der gesunde Instinkt des Bolles hatte ichon lange in Udolf hitler den Führer erkannt . . . . . Freudige Begrüßung auf dem Wege zu einer Kundgebung

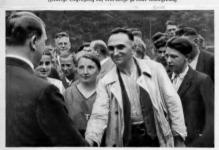

Arbeiter grußen den Ruhrer



Der Subrer begruft einen Beteranen der Arbeit (Meifter Bender von Mercedes-Beng)

Wer war das?

Nicht in jeder Arbeitergruppe ist damals einer, der es sagen konnte: da aber, voo einer den Mann erkennt, da braust ein jubelndes Heil! Heil! den Wagen nach, — der Mann da born im Wagen, ja, das voor Wooss die Heiler

Und mandyer, der arbeitslos und müde die Gracient tippelle, der uidet rusielte wohn er am Albend feinen Körper legen schlete, er eige by bößlich neben sich einen Wagen froppen und füblte ein paar Bigaretten gunfden den fingerer und ein Derimartfück — und sand schen in einer Stanberule, ebe er begriff, was ihm da gefchaß, — Woolf Silter fully durch Deutschleten.

Ja, sie lieben ihn, die deuts schen Urbeiter.

Sie wiffen: das ift einer

Das ift fein eingebildeter Reaftionar, das ift fein machtgieriger Dofteniager, das ift feiner, der uns für einen Mis nifterfeffel verrat, das ift feiner, dem Orden und Ehren imponieren, das ift einer, der bleibt folicht und einfach immer er. - immer Adolf Bitler, und ob die Macht der gangen Welt gu feinen Suffen lage, - er würde fein anderer werden als er mar. - ein Arbeiter, ein deutscher Urbeiter, nur daß er andere Dinge arbeitete als fie, daß er nicht mebr auf einem Bauplas ftand, fondern auf einem Forum, nur daß er nicht mehr Steine und Mortel für ein Haus, sondern für ein Reich zu bauen berbeis fcbleppt . . . der erfte 2fr= beiter Deutschlands.

Rein, er wird sie nicht verraten, er hat ihr schmales, einfaches, hartes Leben gelebt, er lebt ihr Leben heute noch mit vierzehnstündiger Arbeitsgeit je Zag, nein, er ist nicht hochmütig geworden im Glücke, wie er nicht sleinmitig wurde im Untassäd,— er weis, wer



Schwäbifche Bauern grußen den Gubrer

der deutsche Arbeiter ist, — und alles Glück und aller Glang wären ihm nichts, wenn er das Glück und das Leben eines einzigen des geringsten deutschen Arbeiters darum geben müßte.

Er steht mitten unter ihnen, er kommt in die Betriebe und spricht mit ihnen, und er hat keine Furcht, daß ihn einen niederschlagen könnte, — denn er weiss, daß ein deutscher Arbeiter das tut, — die Zeiten, wo ein Arbeiter einen anderen ertschlug, ein Boltsgenosse den madrern, — die Zeiten sind vorbei.

Go kommen fie zu ihm, fo geht er zu ihnen, einer der ihren, ihr Freund, ihr Kamerad.

Da stehen sie, die Holgsteller in Bayern und lassen Gägen und Urte einen Augenblick ruhen, — libre harte schwießes, Band liegt in der Hand des Sührers, und sie sehen sich in die Augen, schlägt seiner die Augen nieder der dem anderen, — und nun spechen sie den den Gorgen und Bähnsche und dem Glauben und der Augerstädt.

Bie war das doch früher mit den anderen, den "Urs beiterführern"?

Hatten die jemals gearbeitet? Waren die jemals auf dem Bau gewesen?

Der hatten die nicht in irgend einer Parteis oder Gewerkschaftepfründe angesangen, waren dann langsam weitergestlettect von Stufe zu Stufe mit Dengaggie, mit Hele, mit Berleumdungen und Intrigen? Hatten die nicht ihre fetten "Sekretäre"gehälter und "Gunkftönder"zulagen gehabt, — tamen die nicht aus der jüdischsbürgerlichen Welt, — gescheiterte Existenzen, die das Bürgertum sogar ausgespien hatte, — und die nun den "Alrebeiter" martierten, — das heist den Arbeiter undsteinnal, nur — den Albeiterführer?

Waren die für den Arbeiter zu sprechen gewesen? Hatten die angehalten auf der Straße, hatten die mit dem Urbeiter geredet, hatten die ihn mit neuem Mute, mit neuer Hoffnung erfüllt?

Hatten die ihm eine Heimat, ein Baterland gegeben? Hatten die ihn anerkannt? hatten fie ihn nicht im Gegenteil immer tiefer in das Proletendasein hineingestogen?

Und nun steht da ein Manu, ein Arbeiter, wie sie alle, und er spricht zu ihnen und nimmt teil an ihren häuslichen Sorgen und süllt ihre Geelen mit neuer Stärfe und sagt ihnen und beneist ihnen allein durch sein Dassin, — dass der Arbeiter ein Mensch ist, ein Bolksgenosse, so wertvoll und so wichtigt, wie nur irgendein anderer Bolksgenosse, so wertvoll und so wichtigt, wie nur irgendein anderer Bolksgenosse auch.

Da lassen sie die Sagen und hammer und Arte eine Weile ruhen und seben in die tiefen und offenen Augen ihres Kübrers.

Und fie wiffen, - bei dem find fie alle in guter Sut. Der Mann berrat fie nicht.

Und so ist das Bild in Ost und Süd, in Nord und West, in Schleavig wie in Baden, in Sachsen wie am Rhein, in Hannover wie in Berlin, im Ruhrgebiet wie im Schwabenland.

Und es ift gang gleich, ob es die Blutjungen sind, die mit 15 Jahren in der Lehre stehen, oder die Siebzigjährigen, die bald abgerusen werden nach einem arbeits-



Rangler und Arbeiter Sand in Sand



Einen Augenblick ruht die Arbeit. Der Führer fahrt vorbei

Niemals liebte ein Volk einen Mann mehr als diesen Arbeiter Udolf Hitler.

Den Baumeifter des Reichs.

Wie leuchten die Augen! Da sind die schwähischen Bauern, gersucht das Gesicht der alten, die viel in lierem Leben sahen. Da ist die Bäuerin, die nun die Wirtschaftssichen und eine große Frude, eine wunderwolle Heiterkeit verklärt die harten, gerabeiteten Jüge.

Molf Bitler!

Molf Bitler!

Und da ift die Großstadt.

Eben fährt der Sührer unten auf der Schage vorüber, mote es seine Utt ift, steht er frei neben dem Jahrer vorn im Wagen. Aus den Fenstern, von dem Balkonen winken, rusen die Menschen, — alles hat die Urbeit hingeworfen umd ist herbeigestürzt, dem Führer zu sehen, umd auch hier wieder geht die große Ferude über die Gesichter und macht sie froh umd schön.

Sie brauchen gar nicht zu rufen, zu schreien, zu jubeln, dies Menschen, diese Köche zum Besspiel, die da aus den Kenstern schauen umd die Hand erheben, — man sieht es ihren Geschichtern an: ihre Herzen russen lauf genug.

Unfer hitler!

Bir find deutsche Urbeiter, und dort fahrt unfer Rangler !

Der in jenem kleinen Städechen. Da hälf der Wagen, und biefer gefunde, einfache, arbeitende deutsche Boltsgenosse, er hat den Führer erkannt, und nun kommt er heran, gar nicht übereilt — und begrüßt seinen Kübrer.

Er ist nicht verlegen und er ist nicht unterwürfig, — frei und offen schaut er Adolf hiller ins Gesicht, und frei und offen spricht der Führer mit ihm.

3wei Kameraden, zwei deutsche Bollegenossen, zwei deutsche Bellegenossen, miteinander. Genau hört der eine zu, was Hiller ihm sagt, damit ihm kein Sah verlorengeht, umd die Kinder stehen rundum,

sie respektieren die Unterhalfung der beiden, sie geben nicht gang beran, sie lassen einen Raum, — denn sie spüren es: hier reden zwei Männer miteinander, — und vielleicht sprechen sie ernste und vichtige Sachen.

Und daß der eine in Hemdärmeln dasseht und eine Rock und eine Müge auf hat, — und daß der andere im Windmantel und mit der Autosappe dasset und in einem Mercedes fährt, — macht das etwas aus?

Denn es kommt nicht darauf an, welche Urbeit einer tut, es kommt nur darauf an, daß er sie tut, und wie er sie tut.

Und dag keiner einen Hochmut trägt und keiner sich gering schäge. Sondern daß sie alle wissen: daß sie Urbeiter sind für Deutschland.

Es ift immer wieder dassselbe Bild, — wo der Jährer anhält, wo er zu seinem Bolte hintritt und mit seinen Arbeitern spriche, dan ist teine Schranke, sein Abeiter spriche, dan ist teine Schranke, sein Abeiter zu seine Abeiter dass der Angle wohrt der Name von der Erceige der Landarbeiter so zut wie der Kumpel, der Anna aus der Fänder der Sahrif sowohl wie der Bauarbeiter, — da ist der Fährer, und da ist ein deutschere, — da ist der Fährer, und da ist ein deutschere, — und de

gwei, - Sitler und der Arbeiter, die miffen, mas fie aneinander haben, und feine Macht der Welt wird gwischen den beiden wieder eine Mauer aufrichten konnen.

Rein Ronig, fein Rangler, fein Raifer, fein Parteis führer - ward jemals fo von feinem Bolt perffanden. geliebt, und es ift ichon recht, wenn das Bolf von ihm fpricht, wie man bon einem redet, der gur Familie gebort, - Adolf Sitler gebort eben gu ihnen, und jeder gehört zu ihm, als waren fie aus derfelben Kamilie, find fie es denn nicht : aus der großen Familie der Deutschen?

Adolf fommt. Adolf wird's ichon machen.

Adolf weiß schon, was notig ift . . .

Gie fagen nicht der Rangler. Der Parteiführer. Berr Sitler.

Gie fagen: "Mein Fubrer". Das ift in der Partei.

Das ift überall fo gang und gebe im Bolf. Er - einer von uns, wir, alle von ihm . . .

Und fie fagen "Aldolf".

Und einfach und ichlicht und ohne Aufhebens wachft etwas neues in Deutschland . . .

Das es noch niemals gab.

Das es vielleicht niemals wieder geben wird . . .

Dag wirflich das gange Bolf regiert.

Durch Udolf Sitler. Denn Udolf Sitler ift das Bolt. Das Bolf bestätigt es jeden Tag, jede Stunde.

Bielleicht nimmt fich das Ausland einmal die Mube, den Stimmen der deutschen Arbeiter in Stadt und Land nachzulauschen? Bielleicht horen sie einmal, wie diese einfachen Manner das fagen: Unfer Adolf . . .

Sitler und der deutsche Urbeiter . . .

Es gibt nichts auf der Welt, was stolzer machen fonnte, ale diefer Bund von Bertrauen und Buverficht zueinander . .

Und weil wir dies wiffen, weil wir es jeden Tag neu beglückt erkennen, erfahren, deshalb glauben wir auch, daß das Dritte Reich bestehen wird por der Beschichte.



Der erfte Spatenflich zum Beginn des Baues der Reichsautobahnen, Frankfurt am Main, 1933

## Dr. Goebbels

Neben dem Führer sieht Dr. Goebbels. Wie er, eine besonders eindringliche Berkörperung des Typs des nationalsgialistischen Menschen, – klug, volksnah, einsach, jäh und unerhört arbeitsfähig.

Bie der Führer felbst stammt auch er aus der wurgels

Infamien, mit denen man den "Oberbanditen von Berlin" in gang Deutschland und in der Welt zu verleumden versuchte, — in seiner Baterschaf fiel die gangen 14 Jahre hindurch niemals eine persönliche Beleidigung gegen den Mann und Menschen Goebbeld.

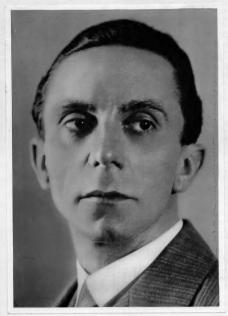

Dr Goebbels

echten Schicht des Bolfstums, zeigt er feine innige Berbundenheit mit der Scholle deutlich.

Rhendet, die alte trubige Stadt, deren eigenwilliger Stolz im gangen Rheinland bekannt ist, ist seine Bestannt ist, ist seine Freitauft und fo stark auch der Parteikumpf in späteren Jahren durch Deutschland tobte, und so groß die Berleumdungen waren, die Lügen und

Sogar das sozialdemokratische Organ Rhepdts hütete sich, gegen diesen Sopin der Stadt auf schmußige Weise ut tämpfen, — und als die Stadt De Goebbels die Chenbürgerwürde antrug, da stimmte nicht nur die nationalisyalistische und bürgerliche Rheiselst dassig sondern auch — die Sozialdemokratie, ein Zeichen wie die Vartersfach über ihren größten Gohn dachte.

Schwer ist die Jugend Joseph Goebbele. Während draussen auf allem Fronten der Weltkrieg (obt, siest er auf der Schule, später auf der Universität, nur mit heißem Bemühen seinem Baterlande sich müßlich zu machen – da er es an der Front schon unlicht um komnte, — im Entwilmer aussilient die die der der Archive

Mitten in diese Borbereitungen bricht die Revolution. Alles, wofür der junge Goebbels glaubte arbeiten zu mussen, schien zerbrochen, zerfeßt, erledigt, ausgelöscht.

Rubelos treibt es ihn von einer Universität gur anderen. Aber nitgentivo sindet sich ein Salt, eine Hoffnung, — im Gegenteil, — überall sieht der Student nur immer neue Betwüsstungen, neue Jusammenbruche, neue Hoffnungssosigkeiten.

Go fommt er 1922 nach München.

Und hier in Munchen gerat er in eine politische Berfammlung der NSDUP und bort Udolf hitler.

Proei Stunden lang spricht dieser Mann, und was De Goedbels nie in den voler vergweiselten Jahren spürte, — hier wuchs es groß in ihm auf: das Gestühl, einen Kübrer vor sich zu sehen, den Kührer, der auserwählt von. Zeutschlamd zu retten, den Menschen, der mit seinen Glauben Berge zu versteßen in der Lage sein würde, ein Mann, dem man unbedenflich vertrauen konnte — und dem zu solgen es nicht Schande, sondern höchstes Glück sein mitgte.

Und er folgte ibm.

Bunächst kam der Abwehrtampf an der Ruhr. — und der Ruhge Parteigenosse ging, wie Zusselde mit ihm in den Ruhgtrampf sinnen. Diese tounte er voirten, bier tonnte er vieren, bier tonnte gegen einen räubertijchen Einbruch, nein, auch gegen ein Spisen, das diesen Einbruch ermöglichse und dulberte.

Hier im Ruhrkampf lernt er die Geheimnisse der Prepaganda, der zähen und zielbenussen Alleinarbeit. Hier aber auch sernte er das leuchtende Vorbild der Bolksgemeinschoft, — nie Arbeiter neben Goldaten, Etwent neben Bürger, Fabrikdirektor neben Urbeits

losen trat, — und ein jeder Herkunft und Staffe und Bildung vergaß und sie alle sich fanden in dem einen Dienst an Deutschland.

Und Dr. Goebbels fah, daß noch immer, wenn die margisftischen Phrasen schwiegen, Deutschlands armster Sohn auch sein getreuester war.

Er sah in taufend elembe Urbeitermohnungen, et hoofte mit den Rumpels unter Zage gusammen und schlich sich mit ben "voten" Ürbeitern durch bie Etraßen und Gassen, Zilbeerstand organisierend gegen alles, mas die Tkation gu zerstören sich angeschielt batte, — und er ternte bie Epprache — und er ternte bie Epprache



Go fennt Berlin Dr Goebbels. Ein Bild aus der Rampfgeit

der Arbeiter und der Bauern, der Handwerfer und der Bürger, der Goldaten und der Studenten, aller, aller, die für Deutschland schaffen.

Nach dem Zusammenbruch des passiven Widerstandes, nach dem Zusammenbruche auch der Partei unter den Rugeln von Berrätern im November 1923, blieb Goebbels auf seinem Possen im Nubrgebiet.

Mit Bahigkeit organisserte er den Freiheitskampf der nationalsozialistischen Bewegung, und bald stand die



De Goebbels und fein perfonlicher Referent